# Posener Intelligenz - Blatt.

## Mittwoch's, den 24. Mai 1820.

Angekommene Fremde vom 18. Mai 1820.

Hr. Gutsbesitzer v. Potocki aus Wronezin, Hr. Gutsbesitzer v. Brzindli aus Biezdrowo, I. in Nev. 243 Breslauerstraße; Hr. Generalmajor von Block aus Konigsberg, Hr. Generalmajor v. Valentini aus Glogan, I. in Nev. 99 Wilde; Hr. Erbherr v. Kierski aus Vobutki, Hr. Erbherr von Dzieduszycki aus Neudorf, I. in Ned 1216 Breitestraße.

hr. Gutsbesitzer v. Zultowski aus Kestinowo, hr. Gutsbesitzer v. Bukowiedi aus Mnichy, I. in Neo. 243 Bresloverstraße, hr. Gutsbesitzer von Kowalski aus Gryzony, I. in Neo. 251 Bresloverstraße, hr. Liquer-Fabrikant Bernhardt aus Lissa; I. in Neo. 165 Wilhelmsstraße,

Den 20. Mai.

hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Zurwid, hr. Gutsbesitzer v. Karezewefi aus Lubcze, Hr. Opernsanger Hagger aus Berlin, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; hr. Erbherr v. Inchtinski aus Neudorff, I. in Nro. 100 Walischei. Den 21. Mai.

hr. Kaufmann Georg Glafer aus Frankfurt a. M., I. in Nro. 243 Bredtauerfraße, hr. Kriege-Kommiffair v. Knobelsborff aus Glogau, hr. Gutsbefiger v. Murkowski aus Marcotten, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

an Miner ein gerten ber gen gent gent ubron Erngere nachte finen

Hr. Graf v. Unruh, Kr. Erbherr v. Breza, Hr. General-Major von Block, Hr. Erbherr v. Ravolinski, Hr. Generalmajor v. Valentini, Hr. Kammerherr v. Garczynski, Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski, Hr. Gutsbesitzer von Bustowicki, Hr. Erbherr v. Lipski.

tief Principale galls, auberaumit, ju ta habe plobaska unlesy. Do od

### Befannemadung

bie Beräußerung ober Vererbpachtung ber Pfarr-Biebemuth gn Raintid, im Domainen-Umt Altenhoff betreffenb.

Rach ber Bestimmung bes Konigl. Fi= mang-Ministerii bom 17. April b. 3., folfen die gur fogenannten Pfarr-Wiebemuth in Kaintich bei Meferik gehörigen Granb= ftude im Wege ber bffentlichen Licitation, entweder gang ginsfrei verkauft ober vererbpachtet werben.

Es gehören biergu folgende Grundftu=

de, als:

1) an Sof = und Bauftellen 61 [D.

2) = Gartenland 98 =

3) = Ader 101 M. 133 4) = Bicfen 7 7 111

5) = mit, Strauch bewachsenen Landereien 38 = 126

6) = Huthung 2 = 66 =

7) = Sandschel= len, Blo= Ben ic. 31 =

8) = Graben. 2Bege 201 102

in Summa 175 M. 33 MR. Bum Verfauf ober gur Bererbpachtung bie= for Pfarr-Biedemuth haben wir einen Li= citationstermin auf ben 12. Juni b. 3., Vormittage um 9 Uhr, in bem Umtehause zu Altenhof, vor bem Generalpach= ter, herrn Jug, bes Umte Altenhof, wo= gu biefe Pfarrhufe gehort anberaumt, zu Deffen Einhaltung und Abgabe ihrer GeObwiesczenie.

względem sprzedaży lub wieczystego wydzierzawienia gruntów prebendy plebańskiey w Keszycy w Ekonomii Starodworskiev.

Według postanowienia Królewskiego Ministerstwa Przychodów z dnia 17. Kwietnia r. b. maią bydź grunta do prebendy plebańskiey w Keszycy pod Międzyrzeczem należące, w drodze publicznéy licytacyi, albo zupełnie bez opłacania czynszu sprzedane, albo na wieczność wydzierzawione.

Do tego należą następuiące sczególy, iako to:

1) podwórze i miesca budynkowe

o disameth Com as Tongan Day 61 P. 2) ogród • 98

3) rola . . 101 M, 133 -

5) zarośle . . . 38 — 126 —

6) pastwiska . 2 - 66 -

7) piaski, pustki

it. d. . . 21 - 56 -

8) rowy, drogi. 2-102-

ogólem 175 M. 33 P. Do sprzedaży lub do wieczystego wydzierzawienia gruntów tychże, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 12. Czerwca r. b. przed poludniem o godzinie 9. w pomieszkaniu amtowem w Starymdworze, przed Panem Fuss Naddzierzawca Ekonomii Starodworskiey, do którey ta huba plebańska należy. Do odbycia więc takowego i podania swych ben.

Auf bas Rauf= ober Erbffandegelb wird bas erfte Gebot aus freier Sand abgege= ben und hiernachft weiter geboten, ber

Zuschlag aber vorbehalten.

Wer mitbieten will muß uber feine Er= werbsfähigkeit ein Zeugniß bes betreffen= den Landrathlichen Umte, in beffen Rreis fe fein Wohnort belegen ift, beibringen, und eine Sicherheit von 100 Mthlr. in flingenbem Courant nieberlegen.

Die Licitationebedingungen fowohl gum Berkauf als zur Bererbpachtung konnen, mit Ausnahme ber Sonntage, zu jeder Beit, entweder in unferer Domainen-Regiftratur, ober in ber Umte-Regiftratur Des Domainen-Amte Altenhof eingefehen merben.

Posen den 15. Mai 1820.

Rinigl. Preug. Regierung II.

bete alle Erwerbefahige eingelaben wer- ofiar, zdolni nabycia wzywaią się ninieyszém.

> Na summę kupna lub wstępnego podana zostanie pierwsza ofiara z wolnéy ręki, od ktoréy następnie wyżey postępować się będzie, z 22strzeżeniem przyderzenia.

> Kto współlicytować chce, powinien okazać attest właściwego Radzcy Ziemiańskiego, w którego powiecie zamieszkuie, poświadczaiący iego kwalifikacya nabycia, i złożyć bezpieczeństwo w kwocie roo tal. w grubey brzmiącey monecie.

> Warunki licytacyine tak do sprzedaży iak i do wieczystey dzierzawy, przeyrzeć można każdego czasu, wyiawszy niedziele, albo w Registraturze naszéy dobr ekonomicznych, albo w Registraturze Urzędu Ekonomii Starodworskiey.

Poznań dnia 15. Maia 1820. Królewsko-Pruska Regencya U.

d modernance allers of

Ebiftal= Borlabung.

Die unbefannten Glaubiger, welche an bie Raffe bes iften Bataillons bes Pofen = Bromberger Landwehr=Regiments Dr. 35. aus bem Beitranm vom Iften Juni 1819. bie 31ften December ejusdem, Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch offent= lich vorgelaben, binnen brei Monaten, und spatestene in bem auf ben Igten Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych, krórzy z czasu I. Czerwca do 31. Grudnia r. z. włącznie pretensye z iakiegokolwiek powództwa do Kassy I, Poznańskiego Batalionu Bydgoskiego Pułku Nr. 35. Obrony Krziowey maia, ninieyszem publicznie zapozywamy, by takowych w ciągu trzech miesięcy, naypóźniey zaś na termiJour appropria notice Demontable dary tak i do wieczyste d sitzafar, abit in the Year monthered ingerized not arterize are Sometheen three the property of the property of the sold of th

Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr vor nie zawitym dnia 19. Lipca r.h. bein Deputirten, Landgerichte = Affeffor Rulemann angesetzten percenterischen Ter- nym Assessorem Sadu Ziemiańskiemin ohnfehlbar zu erscheinen, und ihre go Kulemann osobiscie podali.

ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, zane, i iedynie do praw tego, z któund sie blos an bie Person bestenigen, rym kontraktowali odesłani bydż mit bem fie kontrabirt haben, werben maig. Dong not in bei Datin verwiesen werben.

Pofen ben 6. April 1820. Konigl. Preuß. Landgericht. mund. angangete de ble pieren

Wanting lie was the

zrana o godzinie 9. przed Delegowa.

Anspruche vorzubringen. W razie niestawienia się spodzie-Im Ausbleibungefall haben fie gu ge- wać się mogą, iż z pretensyami swewartigen, daß fie mit ihren Forderungen mi do kassy prekludowani beda, wiean die Raffe prafludirt, ihnen deshalb ezne milczenie wtey mierze im naka-

> Poznań d. 6. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

wide at opaninos, we as deserted as

Bekanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, bag in bem am 17. b. D. zwischen ber Frau Erneftine Mathilbe, gefchiedenen Raulfuß, gebornen Menzel, und dem Landgerichts= rath Brudner errichteten Chevertrage bie Gemeinschaft ber Guter und des Erwer= bes ausgeschloffen worden ift.

Pojen ben 24. April 1820.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiado. mości, iż w kontrakcie przedślubnym w dniu 17. b. m. między Ur. Ernestyną Matyldą z Menzlów rozwiedziona Kaulfuss a W. Brükner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zawartym, wspólność maiatku i dorobku wyłaczoną została.

Poznań d. 24. Kwietnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

many and the negotiation of the let comme of the recept his banco of the . Her vorus wen, blinnen brei frequaten, माने हिंद तुवर्ष हैपर मार्थ मा कामी के हत कर है।

Ebictal=Citation.

Die unbefannten Raffen = Glaubiger bes Ronigl. 6ten (2ten Wefipreuß.) Uh: fanen = Regiments, werden hiermit of= fentlich aufgefordert, ihre aus irgend ei= nem Grunde an die Raffe bes gebachten Regiments aus bem Jahre 1819. haben= ben Forderungen binnen 3 Monaten, und fpateftens in bem auf den I gten Juli b. J. Bormittage um g Uhr vor bem De= putirten, Landgerichte-Uffeffor Rulemann anberaumten peremtorifchen Termine angumelben und zu juftificiren; bei ihrent Ausbleiben aber haben diefelben gu ges wartigen, daß fie mit ihren Forberungen an die Raffe werden prafludirt, ihnen darüber ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie nur an die Perfon besjenigen, mit dem fie fontrabirt baben, werden verwiesen werben.

Pofen ben 9. Marg 1820. Ronigl. Preuf, Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Wierzyciele nieznaiomi kassy Regimentu Królewskiego 6. (2. Zachodnio-Pruskiego) Ułanów, wzywaią się ninieyszem publicznie, aby swe bądź z iakiegokolwiek źrodła do kassy rzeczonego Regimentu z roku 1819 rosczące pretensye, w przeciągu miesięcy 3. a naypóźniey w terminie zawitvm na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Kulemann Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali i takowe usprawiedliwili, w razie bowiem niestawienia się spodziewali się, iż z swemi pretensyami do kassy prekludowanemi będą i w tey mierze im wieczne milczenie nakazanem zostanie, przy odesłaniu ich do tych z któremi czynność zawierali.

Poznań d. g. Marca 1820. Król, Pruski Sąd Ziemiański. make a long the long and as

### Subhaffations = Patent.

daß das hieselbst sub Nr. 10. auf 34= położony, do zmarłego piekarza gorze belegene Gartengrundstud bes vers Abraham należący podług taxy wReforbenen Backermeisters Abraham, wel- gistraturze naszey znayduiącey się, ches nach ber, in unserer Registratur be- ktora tamže codziennie przeyrzana findlichen Zare die daselbit taglich nach: bydz może, na tal. 6:0 oceniony, gefehen werden fann, auf 620 Mthle. ab: na wniosek Wierzycieli realnych pu-

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem się czyni, Es wird hierburch befaunt gemacht, 2e ogrod pod Nrem 10. na Zagorzu

gefchaft worden, auf den Untrag ber Re- blicznie naywięcey daiącemu na alglaubiger offentlich ben Meistbietenben bydz sprzedany. verkauft werden foll.

hiermit vorgeladen, in bem beshalb ange= terminie peremtorycznym, tym końfesten Termine, ben 8. Juli b. 3., Dormittags um 9 Uhr, welcher peremi torifch ift, por bem Deputirten, Land-Gerichte-Referendarine Gizneti zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll gugeben, u. fobann ju gewärtigen, baf bas Grundfind bem Meifibietenbert abjudicirt werden wird.

Posen ben 10. April 1820.

Wzywaią się przeto wszyscy, kto. Es werden baher alle biejenigen, welche rzy chęć do nabycia teyże nieruche. biesed Grundstück zu kaufen willens sind, mosei maig, ninieyszem, aby się na cem, na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Giżyckim, wyznaczonym stawili, licyta swe do protokulu podali i oczekiwali, iż nieruchomośc ta, naywięcey daiącemu przysądzoną będzie.

Poznań d. 10. Kwietnia 1820. Abnigl. Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. 是明朝世代 海岸市 村家

#### Agrota Pandal Sad Ebictal=Borlabung.

Auf bem, bem Abalbert v. Ulafowski gehbrigen, jest im Schrodaer Rreife belegenen Gute Gwiazdowo, fieht ein Rapital von 6666 Rthlr. 16 ggr. rudffanbigen Raufgelber fur ben Berfaufer Fraus v. Szczaniecki, auf ben Grund des Rauf= Kontrakts vom 12ten Mai 1803. in bem Supothefenbuche sub Rubr. III. Mr. 6. ex Decreto bom 7ten Januar 1805. eingetragen.

Der barüber unterm 24ten Juni 1805 für ben gedachten b. Szeganiecki in vim recognitionis ausgefertigte hopothes Leufthein, nebfi bem bemfelben beigefügZapozew Edyktalny

Na dobrach Gwiazdowie Ur. Woyciecha Ulatowskiego własnych teraz w Szrodzkim Powiecie sytuowanych zaintabulowana iest reszta summy szacunkowey 6666 Tal. 16 dgr. dla przedającego Ur. Franciszka Sczanieckiego na mocy kupna kontraktu z dnia 12. Maia 1803. et ex Decreto d. d. 7. Stycznia 1805 w księdze hypoteczney sub Rubr. III. Nro. 6.

Wykaz hypoteczny w tym względzie dla wspomnionego Ur. Szczanieckiego pod dniem 24. Czerwca 1805. in vim recognitionis wydany

fen Kauskontrakte vom Taken Mai 1803. soll bei einem Brande in Jarodzewo verstoren gegangen seyn. Die vorbenannte Forderung ist nun der verwittweten Trisbunalörathin Franciska v. Poklenkowska geborne v. Szczaniecka, in dem zwischen ihr und ihren Geschwistern, über den Nachlaß ihres Baters, des Franz v. Szczaniecki, unterm 15ten und 22sten Novemsber 1817. bei dem unterzeichneten Landzerichte angelegten und konstrmirten Erbzuchte, auf ihren Erbantheil eigenthümslich angewiesen worden.

Der Eigenthumer von dem gedachten Guthe Gwiazdowo, Adalbert v. Watowski, hat auch das in Rede stehende Rapital von 6666 Athlr. 16 ggr. an die verwittswete v. Poklenkowska bezahlt, und ist von Letzterer darüber gerichtlich quittirt worden.

Um nun die Lbschung vieser Post im Hopothekenbuche zu bewürken, hat die v. Pokkenkowska auf Amortisation des angeblich verbrandten oben angeführten Hypspothekenscheins angetragen.

In dieser Absacht werben baher alle diejenigen, welche an die in dem Hyposthekenbuche von Gwiazdowo, Schrodaer Kreises, sub Rubr. III. Nr. 6. für den Franz v. Szczaniecki eingetragene. Post von 6666 Athlr. 16 ggr. nebst Zinsen, und daß darüber ausgestellte Hypothekenschen, Pfands oder sonstiger Inhaber, Anssprüche zu machen berechtiget zu seyn glauben, hiermit vorgeladen, sich binnen

wraz z kontraktem kupna zdnia 12. Maia 1803 dołączonym, ma bydź pod czas pogorzeli w Jaroszewie wynikłey zaginionym. Wspomniona summa została Ur. Franciszce z Szczanieckich Poklękowskiey wdowie działami między nią i iey rodzeństwem względem pozostałości po niegdy ich oycu Ur. Franciszku Szczanieckim w podpisanym Sądzie Ziemiańskim w dniach 15. i 22. Listopada 1817 roku zawartemi i konfirmowanemi na iey schedę sukcessyonalną prawem własności przekazaną.

Dziedzic rzeczonych dóbr Gwiazdowa Ur. Woyciech Ulatowski wyspłacił też summę w mowie będącą 6666 Talar. 16 dgr. wzmiankowaney Ur. Poklękowskiey wdowie i przeznią z wypłacenia takowey sądownie pokwitowanym został.

Aby zaś wymażanie tey summy w księdze hypoteczney uskutecznić wniosła Ur. Poklękowska o amortyzacyą wyżey wspomnionego spalonego wykazu hypotecznego.

W celu tym zapozywaią się więc wszysci ci, którzyby do wspomnioney, w księdze hypoteczney dóbę Gwiazdowa Powiatu Szrodzkiego Rubr. III. Nr. 6. dla Ur. Franciszka Szczanieckiego zaintabulowaney summy 6666 Tal. 16 dgr. wraz z prowizyami, tudzież do wyżey opisanego wykazu hypotecznego iako Właściciele, Cessyonaryusze, Zastawnicy lub inni Posiedziciele prawo preten-

3 Monaten, und svätestens in dem am i 5 ten Juli 1820. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts= Nath Fromholz, in unserm Gerichtslofale zu melden, und ihre etwanigen Ansprüche nachzuweisen; widrigenfalls sie da= mit bei ihrem Ausbleiben präfludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen den 7. Februar 1820.

Renigh Preugifches Landgericht.

pretensyami prekludowanemi zostaną i wtey mierze im wieczne milczenie nakazane będzie.

Poznań d. 7. Lutego 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

syi rosczenia mieć mniemali, aby

się w ciągu miesięcy 3. a naypoźniey

wdniu 15. Lipca r.b. zrana o go-

dzinie 9. przed Deputow. Fromholz

w mieyscu posiedzeń naszego sadu

zgłosili, i swe pretensye udowodnili,

w przeciwnym zaś razie, z swemi

#### Ebictal = Citation.

Es werden alle die, welche an die Kasse des isten Bataillons Bromberger Land-wehr-Regiments aus dem Zeitraum vom tsten Januar dis 31sten December 1819 aus irgend einem Grunde Ansprüche has den, hierdurch aufgefordert, dieselben spätestens in dem auf den 20sten Juni d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Assessen Lerwin anzumelzden, widrigenfalls sie ihres Anspruchs an die Kasse verlustig erklärt, und nur an die Person dessenigen, mit welchem sie kontrahirt haben, verwiesen werden sollen.

Schneibemuhl ben 13. Januar 1820. Konigl. Preuß. Landgericht.

## Cytacya Edyktalna.

Wszystkich tych, którzy do kassy batalionu 1go, pułku Bydgoskiego obrony kraiowey, z czasu od pierwszego Stycznia, do ostatniego Grudnia 1819. z iakiego bądź kolwiek zrzodła pretensye maią, zapozywamy ninieyszem, aby z takowemi naypoźniey w terminie na dzień 20. Czerwca r.b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe wyznaczonym zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie, z pretensyami swemi do kassy rzeczoney oddaleni, i tylko do osoby tych wskazanemi zostaną, z któremi kontrakt zawarli.

Piła dnia 13. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

there are another preschool of which

Informative als Cigarbaner riche Control Inc

## Beilage zu Mr. 42. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations : Patent.

Das wird biervurch bekannt gemacht, bas die im Stremmer Kreise belegenen Güter Nowice und Malinie, die nach der gerichtlichen Tape auf 32,382 Athlr. 3 ggr. 2 pf. gewürdigt worden, auf den Antrag eines Realglaubigers offentlich an den Meistbietenden verkauft werdenfollen.

Alle diesenigen, welche diese Gater zu kaufen willens sind, werden daher eingeladen, in den desfalls angesetzen Terminen, den 4 ten Januar, den 5 ten April und den 5 ten Juli 1820 Vormistags um 10 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, der dem Desputirten, Landgerichtsrath Nyll, in dem Instrukzionszimmer unsers Gerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag dieser Guter an den Meistbiekens den erfolgen wird.

Die Tave und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Königlich Preuß, Landigericht.

- Cubhaffariond Patent.

Anf den Antrag der Gottlob Sikordschen Bormandschaft, foll das hierselbst auf der Dominikanierskraße unter Nr. 136. Belegene, zu dem Gottlob Sikoraschen Rachtasse gehörige, und auf 1307 Ktlk.
12 ggr. gerichtlich gewärdigte Grunds

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszem się czyni, że położone w Powiecie Szremskim dobra Nowiec i Malinie podług taxy na 32,382 tal. 3 dgr. 2 d. ocenione, na wniosek iednego z realnych Wierzycieli, publicznie naywiącey daiącemu

sprzedane bydź maią.

Zapozywamy przeto wszystkich chie do nabycia tychże dobr maiących, aby na terminach tym końcem na dzień 4. Stycznia, 5ty
Kwietnia i 5ty Lipca 1820,
zrana o godzinie 10. wyznaczonych,
z których ostatni iest zawity, przed
Delegowanym Konsyliarzem Sądu
Ziemiańskiego Ryll w izbie instruk
cyiney Sądu naszego stanęli, licyta
swe do protokułu podali, i spodziewali się, że przysądzenie tychże dobr
na rzecz naywięcey daiącego nastąpi.

Taxa i warunki dzierzawy w Registraturze naszey codziennie przeyrzec można.

rzec mozna.

Poznań d. 20. Września 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Opieki Bogusława Sikory grunt w mieście tuteyszym przy ulicy Dominikańskiey pod liczbą 136 położony, do pozostałości Bogusława Sikory należący a na 1307 tal. 12 dgr. Sądownie otaxowany, dla dłufice, Schuldenhalber offentlich meiftbie= tend verkauft werden. Wir haben bazu einen Termin auf ben aten Geptem = ber b. J. Vormittags um gilhr bor bem Deputirten' Landgerichtsrath Sebbmann, im Partheienzimmer unfered Gerichts an= gefett, und forbern alle biejenigen auf, welche diefes Grundftuck zu befigen fabig, und zu bezahlen vermögend find, fich in bem Termine zu melben, und ihr Gebot abzugeben, weil mach dem Termine auf tein einfommendes Gebot reflettirt mergen foll. Die Raufe = Bedingungen und Zare fonnen jederzeit in unfrer Pupillen= Registratur eingesehen werben. Der Deift= biefende hat gegen baare in flingendem Courant zu erfolgende Zahlung den Zu= Schlag zu gewärtigen.

Posen den 1. Mai 1820. Königl, Preuß. Lanbgericht.

gów, publicznie naywięcey daiacemu sprzedany bydź ma. Wyznaczyliśmy w tey mierze termin na dzień 2. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Hebdman w izbie naszey instrukcyiney, i wzywamy wszystkich którzy do posiadania gruntu tego zdolni i w stanie zapłacenia są, aby się na terminie rzeczonym zgłosili i licyta swe podali, gdy po terminie na żadne dalsze podania wzgląd miany nie będzie. Warunki kupna i taxe każdego czasu w naszay Registraturze opiekuńczey przeyrzeć można, a naywięcey daiacy za opłatą w gotowiznie w brzmiacym kurancie przyderzenia spodziewać się może.

Roznań d. 1. Maia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Landgerichte wird bekannt gemacht, daß, da über den Nachlaß des zu Erin verstorbenen Kaufsmanns Joachim Philipp Westphal der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erdstsnet ist, sämmtliche unbekannte Gläubiger vorgeladen werden, in dem auf den 26 sten August 1820, vor dem Herrn Landgerichtsrath Burchardi austehenden Liquidations-Termine zu erscheinen, den Betrag und die Art ihrer Forderung anzu-

Cytacya Edyktalna.

但且40分析的1000年100万万

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni ninieyszem wiadomo, iż gdy nad pozostałością zmartego kupca Joachima Filippa Westphahl w Kcynie proces-sukcessyinolikwikacyjny otworzony został, przeto wszyscy nieznajomi Wierzyciele zapozywaią się aby na terminie likwidacyjnym na dzień 26. Sierpnia 1820 roku przed Deputowanym W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańs

geben, bie porhandenen Dofumente ur: febriftlich vorzulegen, und bemnachft bie weitere rechtliche Berhandlung zu gewär=

tigen.

Denjenigen, welche an ber perfonti= den Erscheinung gehindert werben, und benen es hiefelbst an Befanntichaft fehlt, werden die hiesigen Juffig = Kommiffarien Schoepfe, Schulz, Rafalsfi-und Gube= rian als Bevollmachtigte vorgeschlagen, bon benen fie fich einen mahlen, und ben= felben mit Juformation und Bollmacht verfeben fonnen.

Die Ausbleibenden aber haben gu ge= wartigen, baf fie aller ihreretwanigen Bor= . rechte verluftig erklart, u. mit ihren Forde> rungen nur an basjeutge, was nach Befriedigung der fich meldenden Glaubiger von der Maffe etwa übrig bleiben mochte, -werden verwiefen werben.

Bromberg ben 20, Mary 1820. Konigl, Preuß, Landgericht.

## Berpachtung.

Die abelichen Guter Piotromo und la= wegin im Gnefener Rreife belegen, follen auf ben Untrag ber Bormunder bes mi= norennen Zaver v. Goftmirefi von Johatni b. 3, ab, anderweitig in breijahrige Pacht, nemlich bis Johanni 1823. über= laffen werben. Wir haben bagu einen Termin auf ben 20. Juni b. 3, Bor= mittags um 10 Uhr, por bem Deputirten herrn Landgerichterath v. Chelmicki an= beraumt, und laden Pachtluftige ein, fich

skiego Burchardi wyznaczonym stawili się, ilość i gatunek swych pretensyi podali, dowody iakie posiadaia w oryginale złożyli, i dalszego w tey mierze postępowania oczekiwali.

Tym którzy osobiście stanąć nie mogą, i tutey znaiomości nie maią, Kommissarze Sprawiedliwości Schöpke, Schulz, Rafalski i Guderyan na Mandataryuszów przedstawiaią się, z ktorych iednego sobie obrać i tegoż înformacyą i plenipotencyą opatrzyć

Niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż pierwszeństwo swych pretensyow utracą, i z temiż tylko do tegoż wskażani będą, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli od massy iescze zbędzie.

Bydgoscz d. 20. Marca 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Do zadzierzawienia.

Dobra Piotrowo i Ławczyn w Powiecie Gniezninskim sytuowane maią na wniesek opiekunow nieletnego Xawerego Gozimirskiego od S. Jana r. b. do tegoż dnia r. 1823 w trzyletnią bydź wypusczone dzierzawę. Do licytacyi teyże wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Czerwia a.c. o godzinie 10. zrana wizbie audyencyonalney przed Deputowanym W. Chełmickim i wzywamy zatym wszystkich do téy dzierzawy ochotę maiących, aby w terminie tym stanęli, im gebachten Termine einzufinden, ihre Qualififation barguthu., und ben Bu= fclag fur bas Meiftgebot ju gewärtigen. Die Bedingungen fonnen in hiefiger Regiftrafur, taglich nachgeschen werden.

Gnefen ben 10. April 1820.

i kwalifikacyą potrzebną udowodniki, poczem naywięcey daiący przybicia oczekiwać może; kondycye w naszéy registraturze każdego czasu przeyrzek można.

Gniezno d. 10. Kwiet. 1820. Abniglich = Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll bas zur von Gzowstifden Liqui= bationsmaffe gehörige im Mogilner Kreise belegene abeliche Gut Myslattowo cum attinentiis auf Untrag ber Glaubiger von Johanni 1820, ab bis babin 1823, in Pacht ausgethan werden, hiezu haben wir einen Termin auf ben 15. Juni b. 3., Bormittage um 8 Uhr, vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath, Brach= pogel in bem Inftruftionszimmer unfere Gerichts anbergumt.

Bu biefem Termine laben wir Pachtluflige ein, und fann ber Meiftbietenbe ge= wartig fein, bie Pacht zu erhalten. Die Pachtbedingungen tonnen in unferer Re-Biftratur eingesehen werben.

Gnefen ben 1. Mai 1820.

tied with the state of the life

Konigl, Preug, Landgericht.

Obwiesczenie.

Wies Szlachecka Myslatkowo do Massy Likwidacyinéy Ur. Gzowskich w Powiecie Mogilinskim położona ma bydź na wniosek wierżycieli od 5. Jana 1820. r. aż do tego dnia 823 w dzierzawę wypuszczona. Celem tego wyznaczyliśmy Termin na dzień 15. Czerwca r. b. z rana o godzi. nie 8. przed Deputowanym W. Brachvogel Sędzią na Sali Instrukcyjnéy posiedzeń naszych. - Wzywamy przeto chęć maiących dzierzawienia iżby się na tym Terminie zgromadzi. li, a naywięcey ofiaraiący spodziewać się może iż się przy dzierzawie utrzyma. Warunki zaś dzierzawy mogą bydź w naszéy Registraturze widziane.

w Gnieznie dnia 1. Maja 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Auf den Antrag mehrerer Gläubiger, soll das Vorwerk Balcerkows in Termino den 17ten Junius Vormittags um 10 Uhr vor dem, zum Deputirten ernannten Landgerichtsrath Lehmann, im Abege der diffentlichen Licitation auf Ein Jahr von Johanni d. J. ab, dem Meisteilenden verpachtet werden; weshalb zu diesem Termin Pachtlustige mit dem Ersöffnen vorgeladen werden, daß der Meistelbietende den Juschlag der Pacht zu geswärtigen hat.

Guesen ben 11. April 1820.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Avertiffement.

Es foll bie, ben Leignerschen Erben gus gehörige im Gneener Rreife belegene Do= widger Glashutte cum attinentiis auf ben Untrag ber Glaubiger, auf drei nachein= anderfolgende Jahre, nemlich von St. 30= banni 1820. bis 1823, an ben Meiftbietenben offentlich verpachtet werben. Bir baben hierzu einen Termin auf ben 17. Juni d. J., Bormittage im to Uhr, por bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Lehmann anberaumt, und laben Pachtluftige ein, fich in bemielben auf unferem Partelenzimmer perfonlich ober burch gesetzlich legitimirte Bevollmachtige te einzufinden, ihre Qualififation barguthun, und zu gewärtigen, bag bem Deift= ben enbiet die Pucht zugeschlagen werden wirb.

#### Obviesczenie.

Folwark Balcerkowo przy mieście Gnieznie sytuowany, ma bydź na wniosek wielu innych wierzycieli, w terminie dnia 17. Czerwca z rana o godzinie 10. przed wyznaczonym deputowanym Sędzią Ziemiańskim Iehman, drogą publiczney lieytacyi na rok ieden od S. Jana r. b. naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczony. Wszyscy więc chęć maiący dzierzawienia wzywaią się z oznaymieniem iż naywięcey daiącemu dzierzawa pusczona będzie.

Gniezno dnia 11. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność iż Huta w Powiecie Gnieznińs skim polożona, do Sukcessorów Leixnerów przynależąca z przyległościami, ma bydź na wniosek Wierzycieli na trzy po sobie idace lata od S. Jana 1820 aż do r. 1823 naywięcey ofiaruiącemu publicznie w dzierzawę wypusczona. Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Czerca r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Wm. Lehmann; wzywamy zatém chęć maiących dzierzawienia, aby się na tymże osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego w sali posiedzeń Sadu naszego zgromadzili, a udowodniwszy swą zdolnośc spodziewać Die Pachtbebingungen können in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen den 13. Marz 1820.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

się maią, iż dzierzawa naymięcey daiącemu przybitą będzie.

Warunki zaś dzierzawy mogą bydż w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Gniezno d. 13. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll das im Gnesner Rreife belege= ne abliche Gut Przyborowo zu der von Raliszkowskischen Bormundschaft gehörig. bem Untrage mehrerer Glaubiger gemäß in bem auf ben 16. Juni b. J., Bor= mittags um 9 Uhr, bor bem Deputirten, Landgerichts-Rath von Chelmicfi in unferm Audienz-Saale anberaumten Termi= ne auf 3 nacheinander folgende Jahre, und zwar von Johanni 1820. ab, bis babin 1823. an ben Deiftbiefenben ver= pachtet werben. Es werben zu biefem Termine bemnach bie Pachtluftigen mit bem Bemerken eingelaben, baf ber Meift= bietende ben Zuschlag zu gewärtigen hat. Die betreffenden Bedingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen ben 23. Marg 1820.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Obwiesczenie.

site world and time an investment and the

Wieś Przyborowo w Powiecie Gnieznińskim położona, a do pozostałości Kaliszkowskiego należąca, mabydź na żądanie Wierzycieli w terminie 16. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Deputowaym Ur. Chełminckim Sędzią w dzierzawę na trzy posobie bieżące lata, a to od S. Jana 1820 r. aź do tegoż czasu 1823 r. więcey daiącemu w dzierzawę wypusczona; na tenże termin wzywamy ochotę dzierzawić maiących, gdzie więcey daiący wypusczenia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne mogą w Registraturze naszey żądaiącemu przełożonemi bydź mogą.

Gniezno d. 23. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

foun, independentier, es, ten Malle, Mercyanisa ve falore des conietes exché quyelfingén nivous, azen Sadacons falore Subhaffations = Patent.

Die bei dem Dorfe Briesen unweit der Stadt Czarnifau belegene, dem Müller Gottlieb Strauß auf Erbpacht gegebene Bockwindmüble nebst Zubehör, besehend aus einem im Dorfe Briesen belegenen Wohnhause, einer Wiese von 2 Morgen kulmisch und 1 Morgen Ackerland, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 940 Athlie. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenbalber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Texnine sind auf

ben Isten Mai, ben 2ten Juni, und der peremtorische Termin auf ben 4ten Juli b. J.

vor dem Herrn Landgerichtsrath Buschke Morgens um 9. Uhr allhier angefest. Besitzähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwanach dem Termine einkommenden Sebote wicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Schneidemuhl ben 3. Januar 1820. Konigl. Preußisches Londgericht.

Kroker allo Period Lane recomm.

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak nie daleko wsi Brzezen nie daleko od Czarnkowa położony, miynarzowi Bogumiłowi Straus emfiteutycznie wypusczony wraz z domem mieszkalnym w wsi Brzeznie położonym, dwiema morgami łaki, iednym morgiem gruntu śiewnego, ktory według taxy Sądowey na 940. Tal. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 1. Maia, na dźień 2. Czerwca, termin zaś peremptoryczny na dzień 4. Lipcar. b. z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiacycle, uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż nierucho. mość naywięcey daiącemu przybita zostanie; na podania zaś po terminie zachodzące wzgląd miany nie będzie. skoro prawne tego niebędą wymagać potrzeby. W ciągu 4ch tygo. dni przed ostatnim terminem, zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościack, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Pile dnia 3. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

的自由企业和各种的特别的特征等和供证,自然的

Subhaftations = Patent.

Das den Erben des Freischulzen Winstelmann gehörige, im Amtstorfe Karnowo \( \frac{1}{4} \) Meile von Nackel, \( \frac{3}{4} \) Meilen von
Mroczen, im Wirsiger Kreise belegene,
am 16ten Fannar d. \( \frac{3}{2} \) auf \( 6180 \) Mthle.
gerichtlich gewürdigte Freischulzen = Gut,
soll mit der dazu gehörigen Windmühle
Schuldenhalber an den Meistbietenden
verkauft werden. Die Bietungs-Termine
sehen

auf-ben 24ften Upril, auf ben 27ften Juni,

auf den 26 ften September d. J. vor unserm Deputirten, Herrn Landgerichtsrath Buschke, an. Der dritte und peremtorische Termin wird von unserm Deputirten in Nackel abgehalten. Besitzund zahlungsfähige Rauflustige werden mit dem Bemerken eingeladen, daß die Taxe jederzeit in unserer Registratur einzgeschen werden kann.

Schneidemuhl den 3. Februar 1820.

Ronigk Preug. Land gericht.

Publicandum.

vor dem Friedensgerichts-Lokale bierkilbst vier Kühe und sechs Schweine au den Meistbietenden, negen gleich baare Best zahlung veranktionirt werden, wozu Liebs haber eingeladen werden.

Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szołectwo okupne w wsi Krol, ekonomiczney Karnowie, w Powiecie Wyrzyskim 1 mili od Nakla 3 mili od Mroczy położone, sukcessorom Soltysa Winkelman należące, które w dniu 16tym Stycznia r. b. na. 6,180. Tal. sądownie zostało ocenione, z powodu długów wraz z wiatrakiem do niego należącym, naywię. cey daiącemu, sprzedane bydź ma. Termina licytacyine na dzień 24. Kwietnia r. b., dzień 17. Czerwcar. b., dzień 26. Września r. b., przed Delegowanem naszym W. Ruschke Konsyliarzem Sądu Ziennańskiego, wyznaczone zostały. Termin trzeci perempteryczny, przed Delegowanym paszym odbyty będzie w Nakle. Zdolność kupienia i zapłacenia maiących, wzywamy na termina te a nadmienieniem, iż taxa każdego czaru w Registraturze paszey przeyrzana bydz możes mie w Pile dnia 3. Lutego 1820 nu Król. Prus. Sad Ziemiańskie

Obwiesczenie.

Maią bydź w terminie odnia 8. Czerwcar. b. przed lokalem tutere szego Sądu Pokoiw, cztery krowy i sześć świn więcey daiątemu za gotowa zaraz zapłatą przez soboyą sprzedane, ochotę kupna maiąty wzywaią się.

Trzemeszno d. 4. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Iweite Beilage zu Mr. 42. des Posener Intelligens Blattst

Offener Arreft.

Nachbem über bas in ben Koniglich= Prengischen Staaten befindliche Bermb= gen des verftorbenen Furften Reftor Cafimir v. Sapieha, ant heutigen Tage ber Special=Ronfurd eroffnet worden, fo wird allen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effetten ober Brieffchaften in Gewahrsam haben, biemit aufgegeben, feinem babon effvas verabfolgen zu laffen, vielmehr folches bem unterzeichneten Gericht anzuzeigen, und die bet ihnen befindlichen Gelder und Cachen mit Borbehalt ihrer baran ha-Benben Rechte in unfer Depositorium abguliefern. Wer biefer Umveifung gumi= ber handelt, ift ber Daffe auf die Sobbe bes Buructbehaltenen ober Berfchwiege= nen verantwortlich, und angerdem feines etwanigen Pfand = ober andern Rechts verluftig. T

Schneidemuhl ben 26. Marg 1820. Ronigh Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Von dem Königl. Preuß. Landgerichte zu Fraustadt wird bekannt gemacht, daß das im Fraustädter Kreise, eine halbe Meile von Lissa, zwei und eine halbe Meile von Fraustadt, sieben Meilem von Areszt otwarty.

Gdy nad maiątkiem zmarlego Xięcia Sapiehy, w Państwie KrolewskoPruskim znayduiącym się, na dniu
dzisieyszym koukurs specyalny otworzony został, zalecamy przeto ninieyszem wszystkim od wspolnego dłużnika hądź z pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierów w zachowaniu coś
maiącym, aby z takowych nikomu
nis nie wydawali, owszem podpisanemu Sądowio tem donieśli, a znayduiące się u nich pieniądze i rzeczy,
z zastrzeżeniem praw swych do tychże mieć mogacych, do Depozytu naszego oddali.

Kto zaleceniu ninieyszemu wbrew postąpi, ten massie za wartość zatrzymanego lub zataionego zostanie odpowiedzialnym, i oprócz tego prawo zastawne lub inne miane, utraci-

Pila d. 26. Marca 1820.

Królewski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż dobra Wyciązkowo w Powiecie Wschowskim leżące o pół mili od Leszna, półtrzeciey mili od Wschowy siedm mili od Poznania, i cztery mile od rzeki Odry odległe, do pozostałości niegdy

Dofen, und vier Meilen bon ber Ober belegene jum Nachlaß ber verftorbenen Cordula gebornen b. Gorgenska, vereblicht gewesenen Frau Generalin v. Turno, ge-Borige Gut Wreigzkowo auf ben Antrag ber Erben Theilungs halber, im Wege ber freiwilligen bffentlichen Berfteigerung verkanft werden foll. Es ift zu diefem Ente nach ben Untragen ein Bietunge= termin auf ben 6. Juni 1820., frah um 9 Uhr, por bem Deputirten, Landgerichterath Boldt auf hiefigem Land= gerichte anberaumt worben, und werden alle biejenigen; welche biefes Gut gu fau= fen gefonnen und gahlungsfahig find, hier= burch vorgelaben, fich in bem bestimm= ten peremtorischen Termine entweder per= ioniich, ober burch gehorig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Buschlag an ben Deift= und Beitbieten= ben, wenn nicht geschiiche Sinderniffe eintreten follten, fogleich erfolgen wird.

Hierbei wird bemerkt, daß das zu versteigernde Gut nach der Taxe, welche in unserer Registratur so wie die Kausbesdingungen inspicirt werden können, auf 33,447 Athle. gewärdigt worden, und baß ieder Kaussusige 2000 Athle. als Kaution wegen Erfüllung der Bedingungen in termino zu erlegen hat, ohne welche Niemand dur Licitation gestattet wird. Der Berkauf geschleht übrigens in Pausch und Bogen ohne Gewährleistung bestimmster Einkünste. Die Uebergabe erfolgt 14 Tage nach Johanni d. I., und dinsnen 3 Wochen nach geschlossenem Cons

Ur. Korduli z Gorzeńskich byłey zameżney Generalowey Turno należące, na żadanie Sukcessorów celem podziału droga dobrowolney licytacyi publicznie sprzedane bydź maią. Do sprzedaży tey wyznaczonym iest stosownie do wniosków Interessentów termin licytacyjny na dzień 6ty Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Voldt Sędzią Ziemiańskim, w posiedzeniu tuteyszego Sadu Ziemiańskiego; wzywaią się przeto wszyscy ochotę kupienia dobr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, aby na wyżey oznaczonym peremtorycznym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się: iż naywięcey daiący kupno dobr tych, ieżeli iakowe prawne nie zaydą przeszkody, natychmiast przyderzonem sobie mieć bedzie.

Dodaie się tu: iż dobra Wyciąż-kowo tu na licytacyą i przedaż pusczone, podług taxy, którą tak iak i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzeć można, na summę 33,447 talarów są ocenione, i że każdy kupuiący 2000 talarów iako kaucyą za dopełnienie warunków na terminie złożyć będzie winien, bez którey nikt do licytacyi przypusczonym nie będzie.

Przedaż ta nastąpi wreście ogółem i ryczałtem bez zaręczenia za pewne dóbr

trafte ift Pluelicitant verbunden bas Raufpretium in Pofen gu Sanben ber Erbintereffenten ober ihrer Bevollmach= tigten bei Berluft ber erlegten Raution gu bezahlen. Die Roften, welche bei 216= fcbließung bes Kontrafts, und bei Be= ber Raufer.

Franftadt ben 27. April 1820.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Befanntmachung.

Bon bem Ronigl, Preuf. Landgerichte ju Frauftadt wird hiermit offentlich bekannt gemacht, bag bas im Pfandbefit ber v. Miastowstifchen Erben befindliche im Frauftadter Kreife, 2 Meilen von Fran-Radt, & Meile von Liffa belegene Gut Zaborowo, wozu die Revenuen der Stadt Zaborowo gehören, im Wege ber Eres fution bon Johannis ab, auf 3 hinter= elnander folgende Jahre meiftbietend ver= pachtet werden foll.

Der Licitationstermin ift allhier ben 10. Juni b. 3., por bem Deputirten Landgerichterath v. Rracter anberaumt worden, und laden wir qualificirte Pacht= Inflige ein, fich am gebachten Tage, Bor= mittage um 9 Uhr, im Sinftruftionegim= nier des Königl. Landgerichts einzufin=

ben.

Die Pachtbedingungen und Rugunge=

tych dochody. Tradycya nastąpi w 14. dni po S. Janie r. b. i pluslicitant obowiązanym będzie w przeciagu trzech tygodni po zawarciu kontraktu, summę szacunkową w Poznaniu na ręce Sukcessorów lub ich richtigung des Befittitele entstehen, tragt Pelnomoenikow pod kara utracenia złożoney kaucyi zapłacić. które przy zawarciu kontraktu i uregulowaniu tytułu dziedzictwa wynikna, poniesie kupuiący.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1820. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż wieś Zaborowo w possessyi zastawney Sukcessorów Miaskowskich znaydująca się, w Powiecie Wschowskim 2 mile od miasta Wschowy i I mili od Leszna leżąca, do którey dochody miasta Zaborowa należą, drogą exekucyi w dzierzawę na 3. po sobie następuiące lata od S. Jana r. 1820. począwszy, naywięcey daiącemu wypusczoną bydź ma.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień ro. Czerwca r. b. przed Delegowanym W. Kraker Sędzią Ziemiańskim; wzywamy przeto ochotę dzierzawienia maiących i zapłacenia w stanie będących: aby w wyżey oznaczonym dniu przed południem o godzinie 9. na sali instrukcyiney tuteyszego Król. Sądu ZieUnschlage konnen im Licitatione-Termin mianskiego stawili sie. feibit, ober auch borber in unferer Regi= ftratur eingesehen werden.

Fraustadt den 17. April 1820.

Ronigh Prenfifches Landgericht

Ebictal = Citation.

Auf den Antrag der Wormundschaft ber Joseph Rubnerschen Minorennen aus Storchnest wird der Dheim der Lettern der im Jahre 1770 daselbst gebobene Johann August Hoffmann, welcher dem Vernehmen nach unter das polnische Mi= bon Praga 1794 umgefommen fein foll, ober beffen unbekannte Erben hiermit vorgeladen, sich vor ober in dem auf den 23. December 1820 bor dem De= putirten Landgerichts-Auseultator Wirth biefelbst angesetten Termine, periontich au geftellen, ober auch von feinem Leben und Aufenthalt bem unterzeichneten Ge= richte schriftlich Anzeige zu machen, wi= brigenfalls nach Ableuf Dieses Termins berfelbe fur tobt erflart, feine etwanigen Erben pracludirt und fein nachgelaffenes Vermogen, feinen nachffen bekannten Erben ausgeantwortet werden foll.

Franftadt den 10. Januar 1820.

Rouiglich = Preug. Landgericht.

Warunki dzierzawne i anszlagi intrat i dochodow przeyrzane bydź mogą, na samym terminie licytacyinym lub też przed terminem w Registraturze naszey.

Wschowa d. 17. Kwietnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na żądanie opieki nieletnich po niegdy Jozefie Kutznerze pozostałych dzieci z Osięczny, zapozywa się ninieyszem publicznie Stryi tychže nieletnych, tamže w roku 1770. zrodzony Jan August Hoffmann, któlitair gegangen, und bei ber Ersturmung ry iak stychać do woysk Polskich sie udawszy przy dobyciu Pragi w roku 1794 podobno zginat, Jub też niewiadomi Sukcessorowie iego: aby na terminie dnia 23. Grudnia 1820 przed Deputowanym Ur. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, lub też o życiu i pobycie iego podpisanemu Sadowi piśmiennie donieśli, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu tego terminu tenže Jan August Hoffmann za nieżyiącego poczytanym, niewiadomi jakowi Sukcessorowie iego prekludowani zostana i pozostaty iego maiatek naybliższym znaiomym Sukcessorom wydanym będzie.

Wschowa d. 10. Stycznia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Bon dem Konigl Preug. Landgerichte Bu Fraustadt wird hierdurch befannt ge= macht, daß das zu ber v. Zafrzewörischen Confurdmaffe gehörigen Guter Parzeczewo und Wablemo auf 3 Jahre von Johanni 1820.bis dahin 1823. offentlich verpachtet merden foffen, u. ber 21. Juni 1820., Bormittage um 9 Uhr, jum Dietungeter= mine bestimmt ift. Eswerden baher alle bie= jenigen, welche diefes Gut zu pachten gefonnen und zahlungefahig find, hierdurch aufgeforbert, fich in bem gebachten Termineum Icheć dzierzawienia i zapłacenia w sta-To Uhr, vor bem zum Deputato ernannten nie bedacy, wzywaią się ninieyszem, Landgerichte entweder perfoulich over zrana o godzinie 10. przed Delego-

Die Pachtbedingungen konnen in unfever Regiffratur eingeschen werben.

Frauftabt ben 24. April 1820.

" Befanntmachung.

Das zum Andreas Rufzkowskischen Concurs gehörige auf 11,730 Rthlr. 20 gGr. 73 pf. gerichtlich abgeschätzte im Pleschener Kreise belegene abeliche Gut Regrannowo wird auf Antrag des Kura= tors massae, Juftiz-Commiffarius Mitsch=

Obwiesczenie

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż dobra Parzeczewo i Wablewo do massy konkursowey Ur. Faustyna Zakrze wskiego należące, na lat 3. od S. Jana 1820. až do S. Jana 1823. w dzierzawę drogą publiczney licytacyi wypusczone bydź maią. Termin do licytacyi wyznaczonym iest na dzień 21. Czerwca r. b. Wszyscy więc Landgerichterath Thomasscapt in hiefigem aby na terminie wyżey oznaczonym burch gehorig legitimirte Bevollmachtigte wanym Ur. Thomasczykiem Sedzia einzufinden, ihr Gebot abzugeben und zu Ziemiańskim osobiście lub przez Pekgewartigen, daß an den Meift- und Beft- nomocników należycie upoważniobietenden nach erfolgter Ginwilligung ber nych stawili się, dicyta swe podali i Intereffenten ber Bufchlag erfolgen wird. spodziewali sig: iz naywięcey daigcy za zezwoleniem interessentów dzierzawe te przyderzona sobie mieć będzie.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Wschowa d. 24. Kwietnia 1820. Roniglich Preuß. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś Węgrzynowo w obwodzie Pleszewskim leżąca do pozostałości w konkurs popadléy niegdy Andrzeia Roszkowskiego należąca, urzędownie na 11,730 tal. 20 dgr. oszacowana, na wniosek Ur. Mitschke Komke, auf neun Monate, mit vorbehaltener Genehmigung bes Zuschlags durch die Conkursbehorde, und mit ausdrücklicher Borausschickung: daß die Erlegung bes Kaufgeldes unverzüglich erfolgen muß, subhastirt. Besitzsähige Kauflustige beliesben sich in denen vor der Landgerichtse Rath Boretius auf

ben 9. September b. J., ferner den 9. December b. J., und peremtorische auf

den 9. März 1821.
anberaumten Licitationsterminen jedesmal Bormittags um 9 Uhr, auf dem Landgericht einzufinden, die zum Nachweise ihrer Zahlungs = und Besiksähigkeit dienenden Schriften zu produciren, und in besagter Art des Zuschlages gewärtig zu seyn. Die Lare dieses Guts kann täglich hier, und bei dem Königl. Friedensgericht in Jarocin inspleirt werden.

Krotogun ben 16. Mary 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

missarza Sprawiedliwości iako kuratora massy w ciągu g miesięcy (za poprzedniem zezwoleniem na przysądzenie z strony władzy konkursowey dyryguiące, i za natychmiastowo nastąpić maiącą kupna summy zapłatą) sprzedawaną będzie.

Prawo nabywania i sposob zaraz płacenia maiących zapraszamy, aby się przed delegowanym Sędzią W. Boretius w terminach na dzień 9. W rześnia r. b., na dzień 9. Grudnia r. b. i w ostatecznym peremtorycznym na dzień 9. Marca r. p. do licytacyi wyznaczonych, zawsze o godzinie 9. przed południem znaydowali. W dowod możności posiadania i płacenia służyć mogące papiery złożylia na takowy sposob przysądzenia eczekiwali.

Taxa rzeczoney wsi tutey i przy Sądzie Pokoiu w Jarocinie codziennie widzianą bydź może.

Krotoszyn dnia 16. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum.

Das bem biefigen Juden Marcus Ball zugehörige, hiefelbst auf der Indenstraße unter Nro. 158. belegene Haus von 2 Etagen nebst den dabei befindlichen hintergebänden, welches alles inclusive des hofraums auf 3328 Atl. 20 ggr. gerichtelich abgeschäft worden, soll zufolge Versus-

Obwiesczenie.

Należące do Starozakonnego Markusa Ball, domostwo o dwóch piętrach tutay przy ulicy Żydowskiey pod Nrem 138 połozone wraz zabudowaniem tylnem, co wszystko włącznie z podworzem na 3328 tal. 20 dgr. sądownie ocenionem, zostało,

gung bes Koniglichen Landgerichte in De- ma bydz, stosownie do rozporządzeferiß ad Instantiam eines Glaubigers nia Krol. Sadu Ziemiańskiego w Mieöffentlich an ben Meiftbietenben verfauft dzyrzeczu, ad instantiam Wierzyciela werden. Bir haben hierzu nachstebende iednego publicznie więcey daiącema Bietungstermine, als auf ben 22ften sprzedane. Weelu tym wyznaczyli-Juni, ben 24ften Auguft und ben 'smy nastepugce termina licytacyine, 25ften Oftober b. J. jedesmal Bor- a to na dzien 22. Gzerwga, 24. mittage um 10 Uhr hiefelbst im Gerichte= Lokale anberaumt, und laben zu benfelben diejenigen Raufluftigen, welche gur Erwerbung von Immobilien Qualifikation besitzen, auch baare Zahlung leisten kon= nen, hierdurch mit bem Bemerken ein, baß ber Meiftbietenbe ben Zuschlag nach erfolgter Genehmigung bes obgebachten Gerichts gewärtigen fann.

Wollstein ben 27. Marg 1820.

Sierpnia. i 25. Października r. b. zawsze zrana o godzinie ro. tutay w lokalu sądowym, na które ochote kupna maiacych tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikacya posiadaia, także i gotowe pieniadze wyliczyć mogą, ninieyszém zapozywamy, że naywięcey daiący przybicia po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony. spodziewać się może.

Wolsztyn d. 27. Marca 1820. Ronigt, Preug. Friedensgericht. Krolewsko-Pruski Sad Pokoju.

Deffentliche Bekanntmachung.

Die Erhebung ber Bruckenzoll = und Durchlafgelber fur ben Uebergang über bie biefige Pfahlbrude auf bem Weichfelftrohm, und fur die Durchlaffung ber Schife= gefage, foll auf ein Jahr bom 12ten Juni 1820 an den Deiftbietenden überlaffen werben. Diejenigen aber, welche willens find, bies zu unternehmen, werben biermit aufgefordert, in dem biergu auf ben 8ten Juni c. Bormittags um fre Uhr auf dem hiefigen Rathhause angesetzten Termin zu erscheinen, und ihr Gebot ju thun, worauf ber Meiftbietenbe ben Buschlag gu gewärtigen bat.

Die nahern Bedingungen sowoht hinfichts ber Tarif-Gage und ber Bebungs= Mrt, ale auch ber von Meiftbietenben zu leiftenben Sicherheit, tonnen taglich zu

Rathhaufe in ber Magiftrate-Regiffratur nachgefeben werben.

TO SHOULD WANTED W

Thorn ben 8ten Mai 1820.

Die Bruden = Bermaltunge = Deputation,

Befannfmachung. Obwiesczenie.

Paul Lapinsfrift dafür, daß er im Rets Pawel Lapinski zostal za to, it nie Landgerichts zu einer 14tagigen Gefang= skiego na 14 dniowe więzienie wska-

Pofen den g. Mai 1820. Poznań dnia 8. Maia 1820.

Der ehemalige auf der hiefigen Borg Byly tuteyszy przewoźnik na Kadt Ct. Roch wohnhafte Fahrmann przedmieściu S. Rocha zamieszkały ten eines im Baffer untergehenben Men= ratowal człowieka w wodzie tonacefchen seine Spulfe verfagt, und fich bas go, i przez to nie litościwym sie okaburch lieblos bewiefen, burch bas rechts zat, przez wyrok prawomocny tuteyfraftige Erkenntnig bes biefigen Ronigl. szego Krolewskiego Sadu Ziemiań-

Dies wird zu feiner Beschamung biers To wiec dla iego zawstydzenia do burch offentlich befannt gemacht. publiczney podaiemy wiadomoście

Konigh Preuß. Inquisitoriat. Krob Pruski Inkwizgtoryat.

Muf ber feit furgem gu Unmiltowo bei Pofen eingerichteten Biegelei, ift eine Angabl Mauerfreine von vorzüglicher Gute fur ben billigen Preis von 8 Rtblr: pro Taufend oder 5 fl. fure 100 abgulaffen, Kaufluftige werden erfucht ihre Beftellungen bald bei bem Forfer Reimann in Umultomo zu machen.

In bem haufe Mro. 171 auf ber Withelmöffrage ift eine Bohnung bon 2 Stuben , I Kammer , Ruche und Reller von Johannis d. 3. ab , ju vermieten.

frifden Eng!. Barclan - Morter, fo wie swieży prawdziwy Angielski Barcleyauch frisches Englisches Wisoner Male hat Porter, jakoli też świeże Angielskie erhalten C. F. Gumprecht am Martt piwo dostal Karol Gumprecht May, 50%

Handlung & Angeige. Doniesienie handlowe. Krifch geräucherten Abeinlache, acht Swiezy Rynski wedzony Lossos. w rynku Nro. 50.

#### Bekanntmachung.

Der bei und in Untersuchung stehenbe, bes Diebstädis verbächtig gewordene Bazgabonde Nifoland Jakrzewöft, angeblich Außhändler and Krakan, und sein Weite Mastianna geborno Jendrzejewöka, sind in dem Jiowrocławschen Kreise, mit eiznem ordinaren Leiterwagen ohne Deschlag, jedoch mit eisernen Nägeln in den Radern verscher, und zwei Pferden, deren rechtzmäßigen Besitz sie nicht nachweisen konzuen, angehalten

Die Pferde find:

1) ein Fuchstwallach, 4 Fuß 4 3oll holl, 5 Juhre alt, sein Unfer Borderund rechter Hilberfuß ist bis an die Kotung, und lehter auch um die Krone weiß.

2) Eine schwarze Stute, 4 Fuß 8 30lb hoch), 8 Sahre alt; ihr rechter Hinterfuß

ift über bie Krone weiß.

Dem Publiso wird der Fall hierdurch angezeigt, und Jedermann, dem Pferde gestohlen sind, aufgefordert, sieh binnen 14 Tagen bei und zu melden, und sein Eigenthum nachzuweisen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Pferde meistbietend verfauft, und das dafür zu lösende Geld ad depositum genommen werden. Finstein erweißlicher Eigenthümer, so wird die Auftionslösung zu den Untersuchungsstosten verwendet werden.

Zugleich wird hierdurch bekannt ge-

#### Obwiesczenie.

Tu winkwizycyi zostaięcy o kradzież podeyrzany włoczęga Mikołay Zakrzewski z Krakowa, który wedle podania iego handlem orzechów się trudni, został wraz z żoną Maryanną z domu Jędrzeiewską przytrzymany; maiąc przy sobie wóz pospolity z drabkami, nieokuty, iednakże koła gwoździami opatrzone, wraz z zaprzegiem pary koni, których własności dowieść nie iest w stanie.

Z koni tych iest:

stóp 4. call 4., lat pieco stary, u którego lewa noga przednia i prawa zadnia iest aż pod pętlinę, a ostatnia nawet aż po nad kopytem biała;

2. Klacz kara, 4. stopy 8 cali wysoka, 8 lat stara, którey po nad kopytem prawa nogo zadnia iest biała.

Podając zdarżenie to do publiczney wiadomości, wzywaią się wszyscy ci, którym konie skradzione zostały, iżby w ciągu dni czternaście do nas się zgłosili i własność tychże udowodnili. Po upłynieniu czasu tego, zostaną konie rzeczone przez licytacyą sprzedane, za nie zebrane zaś pieniądze do depozytu wzięte. Jeżeli zaś następnie w sześciu tygodniach prawdziwy właściciel zgłosić się omięszka, na ten czas zebrana z aukcyli kwota, na rzecz kosztow sądowych

macht, bag ben Zakrzeineklischen Chekeusten, die unten verzeichneten, ihrem Stansbe nach hochstverdachtigen Sachen abgenemmen worden.

Das Publikum, insbesondere die Familie Karnkowski, machen wir auf die bei mehreren Stücken angegebene Kennzeichen aufmerksam, und ersuchen einen Jeden, und von einer etwa stattgefundenen Entwendung dieser Sachen, schleunigst Nachnicht zu geben.

Bromberg ben 18: Mai 1820. Königlich Praufifches Inquifitoriat.

Specififation.

- 1) Ein reth und gelb gestreifter, mit schwarzem Sammt besetzter, und mit weißen Tast gefutterten Damend=Ueberrock von Mexinos.
- 2. ein baftener, gelb-grun gestreifter, wattirter, mit blan gestreiftem und grunbuntem Kattun gesutterter noch nicht beendigter Damen überrock;
- 3. ein weis und blau gestreifies perta-
- 4. ein woch neues, blau weiß und gelb geftreiftes kathunes Kleid:
- 5. brei Kinderfleider, eins rosenroth gestreift von Gingkan, das andere von Karmoisuroth Merinos, das dritte ein beraleichen orange;
- 6. ein altab ichmart feibenes Kinberfleid; 7. ein Unterrodchen von Molton;
- 8. ein weifies Dimity-Rinderkleid mit Muslin garnirt;

obroconą zostanie. Nierownież wwiadomia się, iż mażżonkom Zakrzewskim rzeczy poniżey wyspecyfikowane, a podług ich stanu w mocném podeyrzeniu będące, odebranemi zostały.

Zwracając przeto uwagę Publiczności sczególniey familii Karnkowskich na oznaczenia niektórych rzeczy, wzywamy każdego, iżby nas o nastąpioney kradzieży tychże rzeczy iak nayspieszniey zawiadomił.

Bydgoscz d. 18. Maia 1820. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Specifikacya.

- nym axamitem obłożony, białą kitayką podszyty damski tołub z merynosu;
- baścikowy w żółte i zielone paski watowany, w granatowe i zielonawe paski, cycem podszyty, dotąd nieskończony damski tolub;
- 3. W białe i niebieskie paski katunowa suknia;
- 4. Nowa w niebieskie paski katunowa suknia;
- 5. Trzy dziecinne suknie, z których jedna w czerwone paski z gingasu, druga z karmazynowego merynosu, trzecia z oranżowego merynosu;
- Stara iedwabna czarna dziecinna suknia;
- 7. Spodniczka kirowa;

gestreiftes mit turfischen Borten besch= tes Unischlagetuch;

To. vier feine weiße Leinwand=Riffeube=

zuge;

31. zwei Servieften wit bem Zeichen A. G.; eine bergleichen britte, worin das Zeichen ausgetrennt ist, eine vierte mit bem Zeichen: H. Karnkowska, No. 5.3

12. zwei feine Betfbezüge von Leinwand, wovon der eine mit einer Falbel verses hen, und mit B. G. gezeichnet ift;

13. zwei weiß muffelinene, nit weiß baumwollenen Frangen befetzte Fens fter-Garbinen;

14. ein Studchen hausleinmand von a 1

15. ein leinenes handtuch;

16. ein gerriffener Riffenbeging bon feiner Leinwand mit H. bezeichnet;

17. etwas Batte in zwei gelbseibenen Fliden eingebunden;

18. zwei Paar weiße Damenschuh von Gros de Naples;

19. ein Paar blaue bergleichen von feis uem Rips;

20. einige Ellen blauen Befat mit Frangen von Wolle;

21. ein Befat von Junate;

22. ein Paar baummollene Strumpfe mit K. bezeichnet;

23. ein baumwollener Strumpf mit II.

24, brei baummollene und brei leinene Rinberftrumpfe mit B. gezeichnet;

was a ladar algerile and to Lucia when

3. Biała dziecima suknia dimkowa muślinem garnirowana;

9. Bawełnicowa w n ebieskie i oranżowe paski z tureckim szlakim chustka;

10. Cztery cienkie płocienne puszewki:

11. Dwie serwety z znakami A. G. trzecia z wyprutym znakim, czwarta z znakim H. Karnkowska Nr. 5.

12. dwie cienkie puszwy płocienne, iedna z falbaną i literami B. G. o-znaczona.

13. dwie białe muślinowe firanki z białemi bawelnianemi franzlami;

14. Półtora lokcia płótna;

15. Płócienny ręcznik;

16. Podarta poszewka z cienkiego płotna oznaczona lit. H.;

27. Cokolwiek wary w dwoch malych żółtych iedwabnych kawalkach;

18. Dwie pary damskich trzewików białych z Gros de Napel;

19. Para piebieskich trzewików ripsowych;

20. Kilka łokci niebieskich franzli;

21. Odnowa czarna z Junatow;

22. Bawelnicowe pończochy oznaczone literą K.;

23. Bawehicowa peńczocha oznaczona H. G.;

24. Trzy bawelnicowe i trzy niciane pończocky oznaczone B.;

25. Bawelnicowa pończocha bez oznak i druga M. o maczona;

The Tarker

26. Kawalek żóliey kitayki;

- 25. ein baumwollener Strumpf ohne Beichen, und ein bergleichen mit M. bezeichnet:
- 26. ein Stud gelbes Seibenzeng;
- 27. ein Kinderstrumpf mit K. bezeiche net: time sode side x you
- 28. zwei muffelinene Damen-Chemifen ;
- 29. ein altes Schnürleibchen von Bei= newand;
- 30. zwei weiß perfaline Schnürleibchen mit furgen Ermeln', wovon bas eine ausgenaht ift;
- 31. zwei violett seidene Riffeneinschotz tungen;
- 32. ein Fliden Rarmoifintaft;
- 33. ein Gtad fchwarzen 313 mit wels Ben Blumden; Wir Tallen ber
- 34. ein Grudchen bunkelblau gefarbted sypka; Leinewand ;
- 35. zwei Studden 3it;
- 36. eine weiß und roth geffreifte tat= 38. Dwie nasypki cwylichowe z tunene Ginschottung;
- 37. zwei roth und weiß geftreifte brile lichen Unterbetteneinschützungen;
- 38. zwei bergleichen blau und weiß ge= ftreifte;
- 39. zwei ordinaire Mannshemben;
- 40, ein roth bunt gebrudtes gefüper= tes Umschlagetuch ;
- 41. eine wollene grun und roth ges ftreifte Wefte mit Perlemutterinop= fen ;
- 42, ein Paar weiß wollene alte Sandfchuh;
- 43. ein altes baumwollenes Schnupf= tud) & Court of
- \*4. eine Reine schwarze runde Schnupf= tabatetoles.

- 27. Pończocha dziecinna K. oznaczona; Hill
- 28. Dwa muślinowe damskie kolnie-Tzyki;
- 29. Stara płócienna sznurówka;
- 30. Dwie perkalowe białe sznurówki z krotkiemi rękawami, z ktorych ieden wypruty;
- 31. Dwie fioletowe iedwabne nasypki z poduszek;
- 32. Kawalek karmazynowey kitayki:
- 33. Kawalek czarnego cycu z bialemi kwiatkami s
- 34. Kawalek płótna ciemno-granatowo farbowanego;
- 35. Dwa kawalki cycu;
- 36. Katunowa w czerwone pasy na-
- 37. Cwylichowa w czerwone pasy nasypka z spodka;
  - spodkow w granatowe paski
  - 39. Dwie ordynaryine męskie koszule :
  - 40. Ciemno czerwona drukowana . wielka kiprowana chustka:
  - 41. Nowa welniana wzielone i czerwone paski westka z guzikami z perfowey macicy;
  - 42. Białe stare wełniane rekawiczki;
  - 43- Stara bawelnicowa chustka od nosas
  - 44. Mala czarna okrągła tabakierka,